#### Ner 11 i 12.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 12 Marca 1836 r.

Nro 400 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Wnastępności odezwy Konsystorza Jeneralnego Krakowskiego pod d. 22 stycznia r. b. do L. 29 uczynionej, którą uwiadomiono Senat, iż JX. Alojzy Hirszberg otrzymał kanoniczną instytucyą na wakującą plebanią w Czulicach, a to w skutek prezenty przez właściwego kollatora złożonej; Senat zamianowawszy rzeczonego JX. Hirszberg urzędnikiem stanu cywilnego parafii Czulice, o tem Wydział Spraw Wewn: Policyi, Sąd IIIej Instancyi, tudzież publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

Kraków d. 7 Lutego 1836.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Sen.

Nro 1421 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Poleciwszy sporządzenie nowych ksiąg ludności w Mieście Krakowie, których dokładność może bydź tylko zapewnioną zapisywaniem w tychże najregularniejszem następnie zachodzących po sobie odmian, znajduje Senat za potrzebne przypomnieć jak najścislejsze zachowanie przepisów pod względem meldunków przez Wydział Spraw Wewn: i Policyi na dniu 24 Maja 1824 do Nru 1351 wydanych i drukiem ogłoszonych, które w całej osnowie Dziennika Rządowego republikują się; a Iubo juž w d. 29 Maja 1832 r. do Nru 1191 poleconém zostato Wójtom aby przez Okolniki republikowali takowe wszystkim właścicielom domów prywatnych lub ich administratorom, właścicielom domów zajezdnych i oberž, gdy jednak okazało się iż przepisy tyle razy rzeczone nie były z należną scistością z strony tychże wykonywanemi, przeto poleca aby powtórnie takowe cyrkularzami do wiadomości ich podali i z całą gorliwością czuwali nad tem iżby w scisłem zachowaniu zostawały, wzywając do odpowiedzialności tych, którzyby w wypełnieniu onychže niedbałemi się bydź okazali, Dyrekcya Policyi której wymierzenie kar urządzeniem powyżej zamieszczającem się wskazanych, powierzonem zostało, z całą scisłością winna jest czuwać aby meldunki jak najregularniej z strony właścicieli odbywały się i żeby przekraczający, oneż do ponoszenia kar pociąganemi byli.

Kraków dpia 9 Marca 1836 r.

Prezes Senatu
HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 1351.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy meldowanie osób przenoszących się i przybywająch pomima dawniejszych rozporządzeń i publikat na nowo zaniedbanem zostało przez właścicieli domów, którzy wszelkie osoby, czyli te na stałe lub czasowe tylko zamieszkanie przybywaią, winni są natychmiast Urzędom właściwym meldować, na czem zależy porządek i bezpieczeństwo publiczne miasta tutejszego, przeto końcem wprowadzenia raz na zawsze w ciągłe wykonanie przepisów powyższych, Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie rozporządza:

1) Ižby každen właściciel, administrator lub gospodarz domu w mieście Krakowie i przedmieściach, w przeciągu 24 godzin tak Policyi Poszredniej, jako też Wóytowi właściwej gminy, przybyłą osobę na mieszkanie, wszelkiego stanu płci i wyznania nieochybnie meldował.

- 2) Równie takież samo meldowanie w przeciągu 24 godzin do Policyi Poszredniej i Wojtów gminnych następować winno oddalających się osób z mieszkania jednego na drugie.
- 3) Osoby zaś zagraniczne na kilkó dniowy interymalny pobyt do domów prywatnych przybywaiące i z tychże oddalaiące się także w przeciągu 24 godzin przez właścicieli domów lub gospodarzy nieochybnie meldowane bydź winny, lecz tylko do Urzędu Policyi Pośredniej produkując temuż Urzędowi paszport lub świadetwo, osobie podróżnej służące.
- 4) Kara na uchybiających oznacza się Złp: 6 na fundusz policyjny, którą Urząd Policyi Poszredniej rozciągać ma prawo. W zdarzeniach jednak, gdyby osoba niezameldowana okazała się bydź podéjrzaną, właściciel domu, administrator lub gospodarz do którego meldowanie należało, ostrzejszej karze stosownie do okoliczności ulegnie, a to w myśl J. 78 części II. rozdziału VI. ustawy karnej dotąd obowięzującej.
- 5) Właściciele zaś wszelkich domów zajezdnych, hotele utrzymujący, lub oberżyści ulegną karze Złp: 30 gdyby w ciągu 24 godzin przybyłey osoby jakiego bądź stanu płci i wyznania Urzędowi Policyi Poszredniej zameldować przepomnieli, lub o wyjeździe onej również w takimże czasie nie donieśli, ku czemu zwyczajne drukowane kartki meldunków mieć winni z Policyi Poszredniej bezpłatnie dawane, na których Urzędnik Policyiny ma zapisywać poświadczenie meldunku i zwracać meldującemu na przypadek potrzeby usprawiedliwienia się.

- 6) Taż sama kara Złp: 30 rozciąga się na Starozakonnych Miasta Krakowa i Jego Okręgu w razie przetrzymywania u siebie bądź pojedyńczo bądź w większej liczbie obcych żydów w Urzędzie Policyinym niemeldowanych i kartą bezpieczeństwa do interymalnego pobytu od Wydziału niezaopatrzonych.
- 7) Každe zaniedbanie meldowania w ciągu 21 godziu przybyłego za paszportem lub jakiego bądź obcego żyda czyli to zdomu zajezdnego lub z prywatnego, oznacza się sztrofu na fundusz policyny Złp: 18 na właściciela lub gospodarza domu, a dwudniowy areszt na uboższych mieszkańców starozakonnych, niemeldujących Policyi Poszredniej żydów zagranicznych obojga płci w terminie powyżej zakreślonym.
- 8) Zaniedbane zaś meldowanie żydów tutejszo-krajowych na mieszkanie przybywających i oddalających się, ulega karze zwyczajnej w Artykule 4 oznaczonej.
- 9) Szynkarze wszelkiego rodzaju trunków upajających, dozwalający noclegów podejrzanym ludziom lub włóczęgom i wszelkim innym w Policyi niemeldowanym ulegną karze złp: 18 na fundusz policyjny, a w ostatnim razie utratą konsensu, stosownie do urządzenia szynkowego, i do odpowiedzialności jeszcze ustawą karną przepisanej, pociągnieni będą.
- 10) Gospody czeladzi rzemieślniczej, przybywających obcych rzemieślników wszelkiej professyi, również w ciągu 24 godzin urzędowi Policyjnemu meldować powiny, pod karą w art: 4 oznaczoną.
- 11) Przełożeni i przełożone klasztorów, do których częstokroć osoby zagraniczne na interymalny pobyt przybywają i w tych stanowi-

ska dla siebie otrzymują, obowiązani są w każdym razie takowe osoby z imienia, nazwiska i charakteru, urzędowi Policyjnemu zameldować nieochybnie w terminie powyżej zakreślonym, pod odpowiedzialnością w art: 4 oznaczoną.

- 12) Sztrofy zaś powyższe na przestępujących, nakładać będzie urząd Policyi Pośredniej z zachowaniem formalności kassowej co do wpływu i exekucyi takowych, jak również z zastosowaniem się do przepisów J. 78 części II. w ważniejszych zdarzeniach.
- 13) Wójcia gminni w Mieście Krakowie, końcem dostatecznego kontrollowania osób przybywających na mieszkanie i oddalających się z pojedynczych meldunków jakie im przez właścicieli domów podawane bywają, obowiązani są z końcem każdego miesiąca listę takowych osób urzędowi Policyi Pośredniej dla sprawdzenia regularnie przesłać, z wyszczególnieniem wydarzonych odmian, a to stosownie do art: 5 i 7 rozporządzenia Senatu z dnia 29 Sierpnia 1816 r. do Nru 3035 drukiem wydanego.

Gdy więc od wykonania ściśle niniejszego rozporządzenia, zależy porządek, spokojność i bezpieczeństwo publiczne Miasta Krakowa i każdego w szczególności mieszkańca, postanowił przeto Wydział exemplarz takowego każdemu w szczególności właścicielowi lub administratorowi domu doręczyć, aby w żadnym razie niewiadomością onego nikt usprawiedliwiać ani wymawiać się niemógł. Zaleca się z resztą najsucowiej urzędowi Policyi Pośredniej i Wójtom gminnym do kogo nace

leży, ażeby w ścisłej exekucyi toż rozporządzenie utrzymywali, postępując z przestępującymi podług wskazanych sobie prawideł.

Z Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie Rządz: Kraków dnia 24 Maja 1824 r.

Senator Prezydujący

X. Kudrewicz.

Konwicki Sekretarz.

Nro 2630.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu

Podaje do wiadomości, iż mieszkańcowi tutejszemu zaginął pugilares, w którym był blat krajowości dla Kalmana Kalwarskiego wydany, oraz kilka rewersów i losy dwa z loteryi klassycznej Królestwa Polskiego klassy drugiej Nrami 35,104 i 47,873 oznaczone. Ktoby więc te rzeczy znalazł, zechce je oddać do Dyrekcyi, za co odbierze nagrodę.

Kraków dnia 2 Marca 1836 roku.

Loren lake, 11

Sobolewski.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 2896 D.D.P.

# Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i jego Okręgu

Podaje do wiadomości publicznej, iż w biórach Dyrekcyi Policyi znajduje się znaleziony papier stęplowy sądowy na dość znaczne summy. Ktoby przeto sądził mieć prawo do takowego posiadania, z stósownemi dowodami w terminie dni trzydziestu, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 9 Marca 1836 roku.

Dyrektor Policyi Sobolewski.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 430.

## Sąd Podsędkowski okręgu IV. Chrzanów.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w depozycie jego znajdują się rzeczy, niewiadomemu właścicielowi jeszcze w miesiącu Czerwcu r. z. skradzione, następujące: 1) Sukmana granatowa nowa, 2) fartuch kolorowy, 3) spodnica biała cienka, 4) chustka duża biała haftowana, 5) chustka mała kolorowa. — Wzywa przeto właściciela tychże, ażeby się do udowodnienia własności i odebrania takowych, najdalej w przeciągu roku jednego od daty ogłoszenia zgłosił, w razie bowiem przeciwnym, po upłynieniu terminu, rzeczy te stosownie do przepisów, sprzedanemi zostaną.

Chrzanów d. 29 Lutego 1836 r.

Rogalski.
Lorentski.